# NE 4.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 14. Januar 1826.

Angekommene Fremde vom 10. Januar 1826.

herr Raufmann Rabole aus Stettin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Regierungs = Conducteur Hulawa aus Graudenz, I. in Nro. 165 Wilhelmöstr. Den 1tten Januar.

herr Gutsbesitzer v. Storazewski aus Broniszewicz, hr. Gutsbesitzer von Stalawski aus Oporzyn, hr. Gutsbesitzer v. Znaniecki aus Korbia, hr. Kaufmann Schultz aus Breslau, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin von Obiczierska aus Musko, I. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer von Dalezynski aus Pomarzewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Bekanntmachung.

Die Amalie geborne Kittler und Samuel Neumannschen Selelente zu Santomost, haben, nachdem Erstere majorenn geworden, die Gemeinschaft der Güter unter sich ansgeschlossen, welches zur öffentlichen Kenntniß hiermit gesbracht wird.

Posen den 24. Rovember 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Amalia z Kittlerów i Samuel małżonkowie Neumann w Zaniemyślu, po doyściu przez pierwszą doletności, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań d. 24. Listopada 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebittal = Borlabung.

Ueber das Vermögen des hierfelbst verstorbenen Kaufmann Andreas Wisniewöst, ist auf den Antrag der Benescial-Erben der erbschaftliche Liquidas tios-Prozes erdsfnet worden.

Es werden baher alle diejenigen, wel= che an diesen Rachlaß Anspruche zu ba= ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 30. Januar f. um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Rauffuß in unserem Inftructions = Bimmer anfte= benden Liquidations = Termin, entweder in Verfon ober durch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelben, und gehörig nach= guweisen, wibrigenfalls aber ju gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Dor= rechte fur verlustig erflart, und an bad= jenige werden verwiesen werden, mas nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger bon ber Maffe ubrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten wersten und benen es hier an Bekannschaft sehlt, werden die Justiz Commissarien Mittelstädt, Maciejowski und Jakoby in Vorschlag gebracht, die sie als Mandatarien mit Vollmacht und Jusormastion versehen können.

Pofen ben 28. September 1825. Abnigl. Preußisches Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu kupca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich którzy do spadku tego pretensye miec mni maia, aby sie na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Są. du Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie. swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby Kommissarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponniemy, których dostateczną informacyją i plenipotencyją opatrzyć mogą.

Poznań d. 28. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemianski, Chictal = Citation.

Auf ben Antrag einiger Realgläubiger ist am heutigen Tage über die, die Summe von 2505 Athle. betragende Raufgelder des zu Nogasen unter Nro. 206 belegenen, dem Aupferschmidt Leopold Wolter zugehörig gewesenen Grundsfäck, der Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Bur Anmelbung ber Anspruche ber Glaubiger an bas Grundfind, jest beffen Raufgelber, haben wir einen Termin auf ben 28. Januar 1826, Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichts : Rath Culemann in unferem Gerichte = Schloffe anberaumt, wozu wir die unbefannten Meal = Glaubiger hiermit porladen, fich entweder perfonlich ober burch gesetzlich gulaffige Bevolimachtigte, mogu ihnen Die Juftig-Commiffarien Guberian, Sover und Boy vorgeschlagen werden, einzu= finden, ihre Unipruche gehorig anzugeben und nachzuweisen, die etwanigen Worzugerechte auszuführen, bie Beweismittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenden Schriften mit gur Stelle zu bringen, widrigenfalls bie Ausbleibenden ohnfehlbar zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unsprüchen an die jegige Maffe werden praclubirt, und ihnen damit sowohl gegen ben Raufer bes Grundflucks als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Posen ben 29. September 1825. Ronigl, Preuß. Landgericht, Zapozew Edyktalny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli realnych został dziś względem pieniędzy kupna nieruchomości w Rogoźnie pod Nr. 206 sytuowaney kotlarza Leopolda Woltera byłey własney summę 2505 talarów wynoszących likwidacyjny proces rozpoczętym.

Do podania pretensyi Wierzycieli do tey nieruchomości a teraz teyże kupna pieniędzy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10tey przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomch wierzycieli, realnych ninieyszem zapozywamy aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mięć mogące prawa pierwszenstwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w ręku maiące pisma z sobą zabrali, w przeciwnym zaś razie niestawaiący niezawodnie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do teraznieyszey massy prekludowanemi i im z takowemi tak do okupiciela nieruchomości, iako też do wierzy: cieli pieniędzy których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal= Citation.

Die haupt-Unefertigung bes zwischen bem General Joseph von Niemojewski und bem Mochus von Demesfi, unterm Taten Juni 1805 geschloffenen und an bemfelben Tage recognoscirten Pacht= und respective Pfandfontrafte über bie Guter Opalenica und Silinfo und des Mach= trags dazu vom 24. Juni 1805 und recognoscirt am 29. Juni 1805, ift bem bon Drivesti abhanden gefommen, und bisher nicht ausgemittelt worden, es werden daher biefe Dokumente auf fei= nen Untrag hiermit aufgeboten, und alle Inhaber dieses Kontrafts und bie Forderungen barinnen zu haben vermei= nen, ihre Erben und Ceffionarien por= geladen, fich in bem auf ben 14ten Februar 1826 Vormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts= Rath Kaulfuß personlich ober durch ge= festich zuläffige Bevollmächtigte zu melben, und ihre Unsprüche nachzuweisen, widrigenfalls diefe Dokumente amortifirt werben follen.

Posen den 17. October 1825. Königl. Preuß. Landgericht, Zapozew Edyktalny.

Expedycya główna kontraktu dzierzawy i zastawu między Jenerałem Józefem Niemojewskim a Rochem Drwęskim o dobra Opalenica i Silinko w dniu 12. Czerwca 1805 zawartego i tegoż dnia rekognoskowanego, i dodatku do niego z dnia 24. Czerwca 1805 pod dniem 29. Czerwca 1805 rekognoskowanego zaginęła Ur. Drwęskiemu i dotychczas wysiedzio.

na bydž nie może.

Na wniosek przeto Ur. Drwęskiego dokumenta ninieyszem proklamuią się, i wszyscy posiedziciele tychże, i wszyscy którzy pretensye znich mieć mniemaią, ich Sukcessorowie i Cessyonaryusze zapozywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 14. Lutego 1826 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Kaulfuss w naszey izbie instrukcyiney albo osobiście, albo przez prawnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe udowodnili, gdy wrazie przeciwnym dokumenta rzeczone amortyzowane zostana.

Poznań d, 17. Paździer. 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Realglandiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhasiaztion der im Obornifer Kreise belegenen Herrschaft Nochmol, bestehend aus dem Städtchen Anchywol, Dorf und Vorwerk Lopiszewo, Arbeits = Dorfe Krezioly und der Hauländerei Fgrzno, erclusive des Vorwerks Chmickewo, gerichtlich auf 62974 Kthlr. 9 gr. 4 pf. gewürzbigt, die Vietunge = Termine auf

ben 17. September c., ben 1. Marz 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen der Letztere peremforisch ift, vor dem Landgerichterath Culemann in unserem Instructione-Zimmer anderaumt.

Kauf= und Besitsfähige werden vorges laden, in diesen Terminen entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtige zu erscheinen, ihre Geboteabzugeben, und hat der Bestbetende, salls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Taxe und Bebingungen konnen in ber Megiftratur eingesehen werden.

Posen den 6. August 1825. Königlich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi sub-hastacyi maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wyłączając folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi
na dzień 17. Września r. b.,
na dzień 1. Marca 1826,
i dzień 24. Czerwca 1826,
z których ostatni iest zawity przed
Sędzią Ziemiańskim Gulemann w iz-

bie instrukcyinéy Sądu naszego.
Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysą dzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Auf Uzarzewo cum attinentiis Schrobaer Kreises haften ex obligatione vom 19. Juni 1801 für das General-Depositorium der ehemaligen Regierung Rubr. III. Nro. 2. 26,666 Athlr. 16 ggr. nebst Zinsen, welche von dem Königl. Landgerichte zu Vosen, am 21. Mai 1819 dem Königl. Landgerichte zu Fraustadt statt Zahlung an die Nitscher Kaufgelder-Masse überwiesen worden.

hiervon hat bas Konigl. Landgericht ju Fraustadt am 8. April 1820 bem iubischen Raufmann Salomon David Birfch= felb in Liffa als Ceffionar bes Ctaats= miniftere Freiherrn von Malhahn ex cessione bom 24. Mary 1813 und biefer als Ceffionar des Carl Stanislaus bon Unruh ben Reft des ihm cebirten Capitals von 4100 Athle. mit 654 Mthlr. 2 gar. 32 pf. nebst Binsen gu 5 proCent seit Johannis 1816 und 1025 Athle als die ihm von ben cedirten 4100 Athle, feit Johannis 1810 bis Johannis 1816 gebührenden Binfen überwiesen, und find von der Obligation vom igten Juni 1801 und bon bem bom 27. Juni 1801 über Die gefchehene Gintragung angefertigte Sppotheken = Recognitione= Schein, bon der Muszahlunge = und Quittunge = Berhandlung vom 27. Juni 1801 über bas Rapital von 26,666 Rthir: 16 ggr. von ber Ceffion bes Rb= niglichen Landgerichts zu Dofen vom 21. Mai 1819 und ber des Konigl. Landge= richts zu Fraustabt vom 8. April 1820 bei bem gedachten Konigl. Landgericht

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Uzarzewie z przyle. głościami w Powiecie Szredzkim, znayduie się z obligacyi z dnia 29. Gzerwca 1801 dla Depozytu generalnego byłéy Regencyi Rubr. III. No. 2. kapitał 26,666 Tal. 16 dgr. z prowizyą, który przeztuteyszy Król. Sąd Ziemiański dnia 21. Maia 1819. Król. Sądowi Ziemiańskiemu w Wschowie w mieysce zapłaty do massy summy szacunkowey Dóbr Nieląszkowa przekazanym został. Z tego Król. Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 8. K wietnia 1820 kupcowi Salomonowi Dawidowi Hirschfeld w Lesznie iako Cessyonaryuszowi Ministra de Maltzahn z cessyi z dnia 24. Marca 1813 i ten iako Cessyonaryusz Karola Stanislawa de Unruh resztę mu ustąpionego kapitalu 4100 tal. w kwo. cie 654 tal. 2 dgr. 32 den. z prowizyami po 5 od sta od St. Jana 1816 i 1025 tal. przypadłe od tych cedowanych 4100 tal. od S. Jana 1810 až do S. Jana 1816 prowizye przekazal i z obligacyi tey z dnia 19. Czerwca 1801 i z attestu rekognicyinego hypotecznego wypłaty i kwitu protokulu z dnia 27. Czerwca 1801 względem kapitalu 26666 tal. 16 dgr. z Cessyi Król. Sądu Ziemiańskiego Po. znańskiego z dnia 21. Maia 1819 i Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 8. Kwietnia 1820. przez rzeczony Król. Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 10. Maia 1820

gu Fraustabt vom 10. Mai 1820 vibi= mirte Abschriften als selbstständige Documente zum Nachweise bes Eigenthums ber überwiesenen Summen gefertigt worben, diese sind jedoch verloren gegangen, diese Documente sollen nunmehr amortisitt werben.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Pfand- oder Briefe-Inhaber Unspruche an diefe Documente gu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 15. Februar 1826 bor bem Landgerichterath Brufner Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftruttionszimmer auftebenden Termine, ent= weber in Person ober durch gesetzlich zu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen der Landgerichterath Boy, Juftig. Commiffa= rius Guberian und Juftig = Commiffarius v.Przepalfowski in Vorfchlaggebracht wer= ben, zu erscheinen, und ihre Unsprüche on die gedachten Documente nachzuweis fen, bei ihrem Ausbleiben aber gu ge= wartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an biese Post und die gedachten Documente pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Umortifation und Lofchung biefer Poft berfahren werben wird.

Pofen ben 5. Noember 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

kopie wierzytelne iako Dokumenta dla udowodnienia własności przekazanych summ wygotowany został, te iednakowoż zaginęły. Dokumenta te teraz amortyzowane bydź maią.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, zastawnicy, lub zaassygnowani pretensye do tychże dokumentów mieć mniemaia, aby się w dniu 15. Lutego r. pr. o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem S. Z. Brükner w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym terminie osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników na których Sędzia Boy, Kommissarz Sprawiedliwości Guderyan i Kommissarz Sprawiedliwości Przepałkowski proponuią się stawili i swe pretensye do tych dokumentów udowodnili, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, że z swemi pretensyami do sumni cedowanych i rzeczonych dokumentów prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem zostanie, a amortyzacya i wymazanie kapitału tego nastapi.

Poznań d. 5. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borladung.

Rachbem ber Johann Biehmener bon feinem Amte als Executor bei bem Frie= benegerichte gu Gamter nut Penfion ent= laffen worden ift, fo werden alle biejeni= gen Pratendenten, welche an benfelben aus beffen Umteführung herruhrende Forderungen gu haben vermeinen, und fich beshalb an feine Caution halten wollen, hierdurch vorgelaben, folche in bem, am 24. Sanuar 1826 por bem Landgerichts = Referendarins Rudenburg Vormittags um 10 Uhr in unserem Partheien = Bimmer anflegenden Termine anzumelden und gehörig mahrzunehmen widrigenfalls fie ihrer Aufpruche an die Caution verluftig geben, und blos an Die Perfon Des Diehmeyer und beffen fonftiges Bermbgen verwiefen werben follen.

- Pofen den 9. September 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Jan Vichmeyer od swego urzędu iako exekutor przy Sądzie Pokoiu w Szamotułach z pensyą uwolnionym zostal; przeto wszyscy ci, którzy do niego z iego urzędowania pochodzące prętensye mieć mniemaią, i kaucyi iego trzymać się chćą, ninieyszém zapozywaią się, aby takowe w dniu 24. Stycznia 1826. przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyjnéy zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie swe pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby lub iego maiatku odesłani zostaną.

Poznań dnia 9. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers wird das im Schrodaer Kreise hiesigen Regiesrungs = Bezirks belegene Gut Uzarzewo nebst dem Vorwerk Swigcinek, welche gerichtlich auf 35,804 Kthlr. abgeschätzt worden ist, subhaftirt, wozu drei Biestungs = Termine auf

den 3. September, den 6. December 1825, und den 15. März 1826.,

und wovon der britte und lette peremto= rifch ift, vor dem Deputirten Landge= richtsrath Brufner angesetzt worden find.

Wir laben daher alle Kanflustige und Besitzstähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, ober durch Bevoll=mächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbiestenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Kanfbedingungen und ber Tare kann täglich in unserer Con-

curs = Registratur erfolgen.

Zugleich wird der dem Wohnorte nach unbekannte vormalige Pachter von Ugarzewo Thadeus v. Swinarefi, dem der Justiz = Commissarius Brachvogel zum Ansistenten bestellt wird, mit der Warnung vorgeladen, daß bei feinem AusbleiPatent Subhastacyiny.

Na wniosek wierz ciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Swięcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Sredzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r.b., na dzień 6. Grudnia r.b., na dzień 15. Marca 1896,

z których trzeci a ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner, wyznączone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termimiach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przes/koda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dobr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iż

ben bem Meistbiefenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern nach gerichtslicher Erlegung bes Kansschillings bie Ebsehung ber sämmtlichen eingetragenen und leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ten 10. Mar; 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. mimo niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych, i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise im Dorse Neuschottland bei Mynarzewo unter Nro. 1 belegene, ben Elisabeth Strauchschen Ersben zugehörige emphyteutische Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 424 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber iffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

den 18. März 1826.,
den 18. April ——
und der peremtorische Termin auf
den 23. Mai 1826.,
vordem Herrn Oberlandesgerichts-Affessor
Barent Morgens um 9 Uhr allhier ansgesetzt.

## PATENT SUBHASTACYINY.

Nieruchomość emfitutyczna pod Jurysdykcyą naszą w wsi Nowym Szottlandzie w Powiecie Szubińskim pod Rynarzewem pod No. 1 polożona, do Sukcessorów Elżbiety Straus należąca, w raz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 424 iest oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1826, na dzień 18. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Maia 1826, o godzinie otey przed południem przed Assessorem głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Berentz w mieyscu wyznaczone zostały. Besitzsähigen Kaufern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundsfück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grun- de bies nothwendig machen.

Uebrigens stehe innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gut jeder Zeit in un=

Bromberg den 15. December 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 15. Grudn. 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise im Dorfe Biskupice belegene, ben Seelandschen Cheleuten zugehbrige Erbpachts-Borwerk nebst Zubehdr, welches nach ber gericht-lichen Taxe auf 1040 Athlr. 26 fgr. ge-würdigt worden ist, soll auf ben Untrag ber Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 21, Februar 1826.,
ben 4ten April
und ber peremtorische Termin auf
ben 6ten Mai 1826.

Patent Subhastacyiny.

Folwark dzierzawno-wieczysty pod Jurysdykcyą naszą we wsi Biskupicach w Powiecie Inowrocławskim położony, do małżonków Seeland należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tak 1040 śgr. 26 szel. 1 iest oceniony, na żądanie wierzyciela powoda długów publicznie naywięce daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Lutego 1826, dzień 4. Kwietnia 1826. vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor von Lockstädt Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefetzt.

Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf etwa nachher einkommens Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe borgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unses eer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 15. December 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht,

termin zaś peremtoryczny na dzień 6. Maia 1826,

zrana o godzinie gtey przed Uz. Lokstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone 20. staly.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam oniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 15. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Edictal = Citation,

In dem Hypotheken = Buche bes ber Unna Rosalia geschiedenen Baronesse von Rottenhoff gebornen Meyereka zugehöris gen, im Inowroclawer Kreise belegenen Gutes Trzaski, sind auf den Grund des zwischen dem Stanislaus v. Slawoszews Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dóbr Trzaski Ur, Anny Rozalii z Meyerskich rozwiedzioney Rottenhoff Baronowey dziedzicznych a w Powiecie Inowrocławskim położonych, na fundamencie kontraktu kupna między Mi und ben v. Erzeinsfischen Cheleuten im Jahre 1782 geschlossenen Raufeontracte nachstebende Boften, und gwar:

- a) sub Rubr. III. Nro. 2 für die Catharina von Clawoszewska 455 Athir. 5 ggi, 23 pf. nebst 5 pro Cent Iinsen;
- b) sub Rubr. III. Nro. 4 für bie Geschwister Abam, Ignah, Franz und Apolonia v. Bromicofa 333 Athir. 8 ggr. nebst 5 proCent Zinsen, und
- c) sub Rubr. III. Nro. 7 für die Antonina und Marianna Geschwister von Miccstowefi 68 Atlr. 21 ggr. 4 pf. nebst 5 proCent Zinsen;

ex Decreto vom 19. September 1783 eingetragen worden.

Die vorzenannte Eigenthumerin diefes Guts Unna Rosalia geschiedene Baronesse von Rottenhoff geborne v. Menerska, hat die loschung dieser Posten bei uns nachgesucht, da solche angeblich bezahlt, die Quittungen darüber aber verloren gegangen sind.

Wir fordern daher die dem gegenwartigen Wohnorte nach unbekannten Glausiger Catharina von Clawofzewska, die Geschwister Adam, Ignah, Franz und Apolonia von Bromirska, und die Antonina und Marianna Geschwistern von Mieczkowska, so wie deren etwanige Erben, Ecskonarien oder die sonst in thre Rechte getreten sind, hierdurch auf, in dem auf den 10. Februar 1826.

Stanisławem Sławoszewskim a malżonkami Trzcińskiemi w roku 1782 zawartego następne summy z mocy dekretu z dnia 19. Września 1783 intabulowane zostały, jako to:

- a) pod Rubr. III. Nr. 2 dla Katarzyny Sławoszewskiey Talarow 455 śgr. 5 fen. 2<sup>2</sup>/<sub>7</sub> wraz z piowizyą po 5 od sta;
- b) pod Rubr. III. Nr. 4. dla Adama Ignacego, Franciszka i Appolonii rodzeństwa Bromirskich Tzl. 333 dgr. 8 wraz z prowiszyą po 5 od sta.
- c) pod Rubr. III, Nr. 7. dla Anteniny i Maryanny rodzeństwa Mieczkowskich 58 tal. 21 dgr. 4 fen. w raz z prowizyami po 5 od sta.

A gdy dziedzie, ka wspomnionych dobr Anna Rozalia z Majerskich rozwiedziona Rottenhoff Baronowa, extabulacyi summ tychże domaga się twierdząc, że sa wypłacone, lecz kwity na takowe zagubione, przeto wzywamy z pobytu teraznieyszego niewiadomych wierzyczeli Katarzynę Sławoszewską, Adama Ignacego, Franciszka i Apolonią rodzeństwa Bromirskich i Antonine i Maryanne rodzeństwo Mieczkowskich iako też ich Sukcessorow i Cessyonaryus ow lub tych, którzyby w ich prawa wstą pili, ažeby w terminie na dvień 10. Lutego 1826 przed Wnym Dannenberg wyznaczonym stawili się

nenberg anberaumten Termin zu ericheis nen, und ihre Unsprüche an die vorbez zeichneten Summen nachzuweisen, widris genfalls sie mit denselben präckudirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferslegt, und diese Posten im Hypotheken-Buche von Trzasti gelöscht werden sollen.

Bromberg ben 12. Septbr. 1825.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

i swe pretensye do summ powyżey określonych udowodnili, inaczey bowiem zostaną z takowemi prekludowani, i im w tey mierze wieczne bę dzie nakazane milczenie, a w skutek tego extabulacya summ rzeczonych w księdze hypoteczney dobr Trzask nastąpi.

Bydgoszcz d. 12. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Areise belegene, der Marianna geborene Naskrentska separirzten Areiskahin Wiede zugehbrige Kammerei-Borwerk Groß-Blawaty nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3650 Athlr. 21 sgr. 8 ps. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1826.,
ben 17. März — und der peremtorische Ternein auf den 27. Mai 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, baß in dem letzten Termin bas Grundstück dem Meistbictenden jugesichlagen, und auf die etwa nachber einstommenden Gebote nicht weiter geachtet

Patent Subhastacyiny.

Kamelarny folwark wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położony, do Maryanny z Naskrętskich, ostatniego ślubu rozwiedzoney Konsyliarzowey Powiatowey Wiede należący wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3650 śgr. 21 fen. 8 iest oceniony, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany, którym koń cem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1826, dzień 17. Marca 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Maia 1826,

zrana o godzinie 8. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniem, iż w ostatnim nierucho-

werben foll, in fafern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bugleich werden Die Real = Glaubiger,

a) Cornelius, und

b) Maximilian Gebrüber Wiede, beren Aufenthalt unbekannt ist, zu diesem Termin unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forz derungen und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Vehuse der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 22. Septbr. 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mość naywięcey dałącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wierzyciele realni iako to:

a) Korneli Wiede i

b) Maxymilian Wiede,

których mieysce pobytu nie iest wiadomem, pod tym warunkiem, iż w razie
ich niestawienia się nie tylko przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych równie iak i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie
ostatnich pomimo potrzeby składania
instrumentu pakazanem będzie.

Bydgoscz d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise unter Nro. 34 belegene abliche Nittergut Czoste und bas dazu gehörige Vorwerk Lączon nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Czyste pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona do Ur. Rafała Mierzyńskiego należąca, i przyległy do niey folwark Łączyn wraz z przyTare auf 28,857 Nithir. 9 fgr. 5 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine find auf

den 15. Februar 1826., den 24. Mai ——

und ber peremtorische Termin auf ben 26. Angust 1826.,

vor dem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetht.

Vesitgsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termin das Gut dem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel auzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden,

Bromberg ben 26. Septhr. 1825. Ronigl. Prenf. Landgericht.

ległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 28857 śgr. 9 fen. 5 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Lutego 1826, dzień 24. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 8mey przed Wnym Springer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Zdołność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Rachbem über ben Nachlaß bes gu Mosancann bei Straelno verstorbenen Sutebefigere Thomas von Boaudi ber erbschaftliche Liquidations-Prozeff eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, wels che an beffen Nachlaß irgend einen Infpruch zu haben vermeinen, hiermit vor= geladen, in bem auf ben 24. Februar 1826 vor bem herrn Landgerichterath Kroll zur Liquidation ber Forderungen anberaumten Termin entweder in Perfon, ober burch gehorig informirte Bevollmachtige, wozu die hiefigen Juftig-Com= miffarien Schopfe; Dogel, Schulz und der Landgerichtsrath Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Korbe= rungen anzuzeigen und nachzuweifen, widrigenfalls die Auffenbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig er= flart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 19. Sept. 1825. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarlego w Nożyczynie pod Strzelnem, dziedzica Tomasza Boguckiego otworzo. ny został process sukcessyino likwidacyiny, więc zapozywaią się wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości iakiekolwiek bądź pretensye zakładaią, ażeby w terminie na dzień 24. Lutego 1826 przed Wnym Sędzią Kroll do likwidowania takich pretensyi wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez należycie zainformowanych Pelnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Vogla, Schulza i Sędziego Brixa przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiacych się wierzycieli z massy pozostać mogło, wskazani zostaną.

Bydgoszcz d. 19. Wrześn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowroclawschen Arcife im Dorfe Niszczewice belegene, bem Müller Samuel Laube zugehörige Erbpachts = Mühlen= Grundfück, bestehend

- a) in zwei Bodwindmuhlen,
- b) in einem Wohnhause,
- c) in 13 Morgen Magt. Acker, und
- d) in 5 Morgen Wiefen,

welches nach der gerichtlichen Zare auf 1070 Athlir. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Ter= mine find auf

den 20. December 1825., den 28. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 4ten Marg 1826., vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor von Lockstedt Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Laxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość młynarska pod jurisdykcyą naszą w wsi Niszczewicach w Powiecie Inowracławskim położona, do młynarza Samuela Laube należąca składaiąca się

- a) z dwóch wiatraków,
- b) z iednego domostwa mieszkalnego,
- c) z 13 magdeburskich morgów roli,
- d) z 5 takichże morgów łąki, co wszystko podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 1070 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym

końcem termina licytacyjne na dzień 20. Grudnia 1825, dzień 28. Stycznia 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Marca 1826.

z rana o godzinie 8. przed W. Lockstedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napoźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Vromberg den 29. Septbr. 1825. Konigl, Preuf. Landgericht,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 29. Września 1825.

Bydgoszcz d. 29. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Areise unter Nro. 179 bestegene, dem Joseph v. Moszczenski zugehörige adliche Gut Nieciszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,077 Athlr. 25 fgr. 10 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber deffeutlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 10. Februar 1826.,
— den 26. Mai —

und der peremtorische Termin auf

den 26. August 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstückt dem Meistbietenden zugefchlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei,

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Nieciszewo pod Juryzdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 179 położona, do Ur Jozefa Moszczeńskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney natalar. 20,077 śgr. 25 szel. 10 oceniono, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Lutego 1826, dzień 26. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na dzień 26. Sierpnia 1826, zrana o godzinie 9 przed Wnym Sędzią Koehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Dromberg den 29. Septbr. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825.! Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die, im Dorfe Klein = Posemukel bei Bomst unter Mro. 7 belegene, zum Nachlaß bes Johann Wontek gehörige, auf 214 Athlr. abgeschätzte Halbbauer= nahrung, soll Theilungshalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Licitations = Termin steht hier auf den 2 ten Marz 1826 an, wozu Kanflustige eingeladen werden.

Meferit ben 29. September 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo poślednicze w małych Podmuklach pod Babimostem, pod liczbą 7. leżące, do pozostałości Jana Woytka należące, sądownie na Talar. 214 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu końcem ułożenia działów przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 2gi Marca 1826 tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Deffentliche Vorladung, Die Anna Dorothea Peschel geborne Rau zu Tuchorze, hat bei uns auf Tren, nung der She gegen ihren Chemann Zapozew publiczny.
Anna Dorota Peszlowa z Rauów
z Tuchorzy zaniosła przeciwko mężowi swoiemu Janowi Gwilhelmowi
Peszel krawcowi skargę rozwodową

Schneiber Jehann Milhelm Pefchel, we-

Wir haben zur Beantwortung ber Klage und Instruction der Sache einen Termin auf den 10. Mai 1826. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Uffesor Wegner in unserem Partheien-Zimmer anberanmt, und saben den Johann Wilhelm Peschel hierdurch unter ber Verswarnung vor, daß bei seinem Nichterscheinen die ihm schuld gegebene bösliche Verlassung für richtig angenommen, das Vand der Ehe getrennt, und er für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird.

Die hiefigen Justiz-Commissarien hunfe und Röstel werden ihm als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 22, September 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Nach bem über das Bermögen des in Oftrowo verstorbenen Bernhard Friedrich Rodewald heute um 12 Uhr Mittags der Concurs eröffnet worden ist; so fordern wir alle diejenigen, welche sich im Besitz von Gelbern, Sachen, Effecten und Briefschaften des Concursifer besinden, hiermit auf, dieselben bei Vermeidung der nochmaligen Einforderung weder an die Erben desselben, noch an einen driften zu verabfolgen, sondern unverzüg-

z przyczyny złośliwego opuszczenia iey.

Wyznaczywszy do odpowiedzi na skargę i wyrozumienia sprawy termin na dzień 10. Maia 1826 o godzinie otey zrana przed Assessorem Wegner, zapozywamy wspomnionego Jana Gwilhelma Peszel, aby się w terminie powyższym osobiście, lub przez prawnie dozwolonego Pelnomocnika, w izbie naszey stron stawił, gdyż w razie przeciwnym przyięto będzie, iako uczyniony mu zarzut złośliwego opuszczenia przyznaie, a w skutek tego malżeństwoprzez wyrok rozwiązaném, i li tylko on sam za stronę winną uznanym bedzie.

Tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Huenke i Roestel przedstawiaią mu się na Mandataryuszów.

Międzyrzecz d. 22. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem zmarlego w Ostrowie Bernharda Fryderyka Rodewald, dziś o godzinie 12 w południe konkurs otworzonym został; przeto wszystkich tych którzy pieniądze, rzeczy, effekta i papiery faluiącego posiadaią, wzywamy, aby pod uniknieniem powtórnego zażądania takowych ani sukcessorom tegoż, ani trzeciey iakieykolwiek osobie niewydawali, owszem podpisa-

lich bem unterzeichneten Gericht getreu anzuzeigen, und mit Borbehalt ihrer Unrechte an baffelbe abzuliefern.

Die aber, welche beraleichen verheimlichen follten, haben überdies zu gewärtigen, baß sie mit ihren Unsprüchen bavon werden ausgeschlossen werden.

Rrotoschin ben 12. December 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

nemu sądowi wiernie doniesli i z zastrzeżeniem praw swoich złożyli.

Ci zaś którzyby takowe zataili oprócz tego spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi wyłączeni zostaną.

Krotoszyn d. 12. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citation. .

Der Major Johann v. Suchorzewski auf Goluchowo schuldet dem Nicolaus von Pradzynski als Erbe des Martin von Pradzynski 10,000 Athles, welche mit 5 procent zu verzinsen sind. Ueber diese Schuld hat der von Suchorzewski unterm 18. Juni 1806 eine gerichtliche Verhandlung ausgestellt, und die Schuld selbst ist für den Martin von Pradzynski im Hypotheken – Buche von Goluchowo und Przekupowo Rubr. II. Nro. 17 d. d. Kalisch den 22. August 1806 einsgetragen worden.

Der Recognitions = Schein über diese Eintragung, so wie die oben erwähnte gerichtiche Verhandlung sind verloren gegangen, und es wird zur Amortisation dieser Documente ein Termin auf den 2 teu Februar 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=Auscultator Scholz in unsferem Gerichts=Locale anderaumt.

Bu diesem Termine werben alle etwanige Eigenthumer der verlorenen Documente, so wie alle Cessionarien, Pfandoder sonstige Briefe-Inhaber vorgeladen, Zapozew Edyktalny.

Ur. Jan Suchorzewski Major w Goluchowie Ur. Mikołaiowi Prądzyńskiemu iako Sukcessorowi niegdy Marcina Prądzyńskiego Summę Tal. 10000 wraz z prowizyą po 5 od sta płacić się mianą iest dłużny.

Względem takowego długu Ur. Suchorzewski pod dniem 18. Gzerwca 1806 r. czynność sądową wystawił, dług zaś tenże dla Marcina Prądzyńskiego w księgach hypotecznych Gołuchowa i Przekupowa Rubr II. No. 17. d. d. Kalisz dnia 22. Sierpnia 1806 roku zapisanym został. zaś zaświadczenie rekognicy ine względem zapisania tego, tudzież wyżey rzeczona czynność sądowa zaginęła. przeto końcem umorzenia dokumentów tychże termin na dzień 2. Lutego 1826 o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Schulz w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich bydź mogących posiadaczy zaginionych tych dokumentów, tudzież wszystkich Cessyonaryentweber in Person ober burch einen gesestlich zulässigen Bevollmächtigten, wosu ihnen in Ermangelung näherer Bestanntschaft der Justiz-Commissions-Nath Piglossewicz und Land erichtsrath Brachsogel in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an diese Documente präckubirt, dieselben für amortisirt erklärt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen hinssichts ihrer Ansprüche an diese Documente auserlegt werden wird.

Krotoschin den 12. September 1825. Konigl, Preuß. Landgericht,

uszów, zastawników i innych, — aby w terminie rzeczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie meznaiomości Ur. Pigłosiewicza Konsyliarza Sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości przedstawiamy — stanąwszy, pretensye swe wykazali i udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, umorzenie Dokumentów w mowie będących nastąpi, niestawaiacym zaś wieczne w fey mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gesmacht, daß über den Nachlaß des am 6. Mai pr. zu Niedersult Driedig hiefigen Kreises verstorbenen Gutsbesitzers Nittsmeisters Ernst Carl v. Lucke auf den Unstrag der hinterbliedenen Erben, der erbsschäftliche Liquidations = Prozest eröffnet worden ist.

Es werden baher alle biejenigen, wels che Unspruche an die v. Ludesche Nach=

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż nad pozostałością w dniu 6. Maia r. z. w dolnych starych Drzewcach zmarłego dziedzica i Rotmistrza Ernesta Bogumiła Lucke, na wniosek pozostałych Sukcessorów, sukcessyiny process likwidacyjny odtworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do massy pozostałości rzeczonego Lucke pretensye mieć mniema-

laß = Maffe gu haben bermeinen, ad terminum liquidationis ben 28. Janu= ar 1826 vor bem Deputirten Candge= richterath Sachfe hierfelbft vorgelaben, in welchem biefelben fich entweber perfonlich oder durch gefetlich zuläffige Bevollmächtigte, wezu benfelben die Juffig= Commiffarien Galbach, Mittelftabt, Lau= ber und Douglas hierfelbst vorgeschlagen werden einzufinden, ihre Forderungen anzuzeigen, Die etwanigen Borgugerechte anzuführen, die Beweismittel zum Rach= weis der Richtigfeit ihrer Forderungen bestimmt anzugeben, und die etwa in Sanden habenden Documente gur Stelle gu bringen haben.

Die ausbleibenden Glaubioer haben gur gewärtigen, baf fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Gläubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben durfte werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 26. September 1825,

ią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtev przed-Delegowanym Ur. Sachse Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Salbach, Mittelstaedt, Lauber i Douglas proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek slużyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyłuszszyli i w ręku ich znaydować się mogace dokumenta złożyli. Niestawaiący Wierzyciele spodziewać się maia, iż za utracaiących wszelkie pierwszeństwo uznani i z pretensyami swemi tylko do tego odeslani bedą, co się po zaspokojeniu zgłaszajacych się kredytorów z massy pozostanie.

Wschowa d. 26. Września 1825. Koniglich Preug. Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd ZiamiańSubhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtebarkeit im Bagrowiecfchen Kreife belegenen, jur Minifter Stanislaus v. Bregafchen Con-cure , Maffe gehörigen Guter,

1) Swigtfowo,

2) Uscifowo,

3) Ruczfowo, und

4) Dabrowo,

welche nach der gerichtlichen Taxe, und zwar:

a) Swigtfows auf 37,830 Athle. 11 far. 9 pf.;

b) Uscifowo auf 42,682 Mthlr. 17 fgr. 5 pf.;

c) Kuczkowo auf 12,994 Athle. 18 fgr. 2 pf.;

d) Dabrowo auf 40,256 Mthlr. 15 far. 9 pf.;

gewurdigt worden find, im Wege ber Subhastation diffentlich jedes Gnt besonbers und bemnachst sammtliche Guter zufammen an ben Meistbietenden vertauft werden, die Bietungs-Termine sind auf

> den 25. Februar k. J., den 27. Mai k. J.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 2. September f. J. Vormittags um 8 Uhr vor dem Depus tirten herrn Landgerichtsrath Schwurz Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Wągrowieckim położone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

1) Swiątkowo,

2) Uścikowo,

3) Kuczkowc i

4) Dąbrowo,

które podług sądowey taxy to iest:

a) Swiątkowo na 37830 talarów 11 śgr. 9 fen.

b) Uścikowo na 42682 talarów 17 śgr. 5 fen.

c) Kuczkowo na 12994 talarów 18 śgr. 2 fen.

d) Dąbrowo na 40256 talarów 15 śgr. 9 fen.

ocenione zostały, maią drogą Subhastacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a późniey wszystkie wspolnie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27. Maia r. p.

a peremtoryczny, na dzień

2. Września r. p.

zrana o godzinie 8. przed Deputowa.

allbier angesett, besitgfabigen Raufern werben daher diese Termine befannt ge= macht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen einem feben frei, und die etwa bei Auf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anguzeigen, Die Tare felbft aber fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werben bie ihren Wohnortern nach unbefannten Realglaubiger, als:

- 1) bie Terefia v. Gogimirefa,
- 2) ber Frang v. Suchorzewsfi,
- 3) die verwittmete v. Palichnowska,
- 4) Die verwittwete v. Lubowicz,
- 5) die Sufanna v. Cinsta,
- 6) die Gebruder v. Bafinski,
- 7) die Catharina verehl. von Rinar= zewska,
- 8) bie Gusanna v. Rafinefa,
- 9) die Chrifting verehel. v. Lifzecta,
- 10) die Franziska verehel. v. Riedrzunska,
- 11) die Helena v. Rafinska,
- 12) die Anna verchel. v. Strzelecta,
- 13) die Tekla verehel. v. Smielowska,

ebenfalls zum obigen Termin unter ber Berwarnung vorgelaben, baß im Falle bes Unsbleibens bem Meiftbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= schillings, die Loichung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= henden Forderungen, und zwar ber nym Sędzią Ur. Schwürz w sali posiedzeń naszych wyznaczone, oczem zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiących wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

- 1) Terese Gozimirska,
- 2) Franciszka Suchorzewskiego,
- 3) zamężną Palichnowską,
- 4) zamężną Lubowiczową,
- 5) Zuzannę Gieńską,
- 6) Braci Basińskich,
- 7) Katarzynę zamężną Rynarzewską,
- 8) Zuzannę Rasinską,
- 9) Krystynę Liszecką,
- 10) Franciszkę Kiedrzynską,
- 11) Helenę Rasinską,
- 12) Anne Strzelecka,
- 13) Teklę Smiełowską;

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, naywięcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako letteren ohne daß es ju biefem 3weck ber upadlych pretensyi, i bez produkcyi

Production der Instrumente bedarf, ver= instrumentow tym koncem potrzefügt werden foll.

Gnefen den 14. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. bnych nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftabt, haben wir zum Berkauf im Wege ber freiwilligen Gubhaftation ber zum Nachlaffe ber Casimir und Regina Faustfiewiczschen Chelente gehori= gen, in Rielezewo dicht bei Roften unter Dro. 38 und 40 belegenen Grundftucke, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, Scheune, Garten incl. Wiefe, welche gerichtlich auf 527 Rthlr. 10 fgr. abge= schäft worden, einen Termin auf ben 7. Marg a. f., fruh um 8 Uhr auf der blefigen Gerichts , Stube angesett; wir laben zu diesem Termin Raufluftige, Bes fit = und Zahlungsfahige mit bem Be= merken hiermit vor, daß ber Deiftbietende nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Kbnigl. Landgerichts ben 3u= schlag zu gewärtigen hat.

Rosten den 19. December 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolnéy subhastacyi do pozostałości Kaźmierzai Reginy Faustkiewiczów małżonków należących, w Kielczewie zaraz pod Kościanem sub Nro. 38 i 40 położonych gruntów, z mieszkalnego domu, stayni, stodoly i ogrodu, wraz z łąką składaiących się, na 527 Tal. 10 sgr. sądownie oszacowanych, termin na dzień 7. Marca r. p. zrana o 8. godzinie w tuteyszéy sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybycia spodziewać się może.

Kościań dnia 19. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

"Subhastations=Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas zu Punit in der Gerbergaffe uns ter Nro. 138 belegene, in Kachwerk er= baute, und mit Schindeln bedeckte, bem Topfer Joseph Sowinski eigenthumlich

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela ma bydź Dom mieszkalny w Poniecu w ulicy garbarskiey pod liczbą 138 położony, szkudłami pokryty, a garncarza Józefa Sowinskiego dziedzicznie włazugehbrige Wohnhaus nebst Zubehbr, welches laut gerichtlicher Tare auf 176. Rthlr. 20 fgr. abgeschäht ift, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bes Königl. Hochlövlichen Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen BietungsTermin auf den 20. März k. J. Bormittags um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden zu demselben besitz- und zahlungsfähige Kaustustige mit dem Bemerken hierdurch ein, daß der Meistbietende, wenn sonst keine geschliche Hindernisse eintreten dürften, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Termin eröffnet, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Vojanowo den 29. December 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. sny, wraz z przynależytościami, który podług sądowey taxy na 176 Talar. 20 śrbr. iest oszacowany, w drodze konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 20. Marca r. p. o gtey godzinie przed południem tu w mieyscu, zapraszamy nań ochotę do kupua maiących przymioty posiadania i płacy posiadaiących z tém nadmienieuiem, iż naywięcey daiący, skoro iakowe prawne niezaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogloszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bojanowo d. 29. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Es soll auf den Antrag eines Glanbigers, die dem Freimann Johann Friedrich Jacob eigenthümlich zugehörige, zu Pakowke unter Aro. 7 belegene Freiacker-Wirthschaft, bestehend aus Wohn = und Wirthschafts-Gebäuden, nebst 50 Beete Ucker, welches alles laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 159 Athle. gewürbigt ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlibb!. Landgerichts zu Frauftadt, haben wir

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne Jana Fryderyka Jakob okupnika dziedzicznowiasne w Pakowce pod liczbą 7 położone, składaiące się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i tudzież 50 składów roli, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 158 talar. iest ocenione, ma bydź na wniosek wierzyciela drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W poleceniu Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznadaher zu biesem Behuf einen peremtorisschen Bietungs = Termin auf den 3 ten April d. J. Vormittags um 9 Uhr alls hier anberaumt, und laben zu demselben diesenigen Kauflustigen, welche die erforsberlichen Vesitz und Jahlungsfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, hierdurch ein, und bemerken dabei, daß der Meistsbietende, wenn jonst keine gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme machen, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Termin eröffnet, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo den 3. Januar 1826. Königl, Preuß. Friedensgericht. czyliśmy w tym celu do licytacyi termin zawity na dzień 3. Kwietnia r. b. przed południem o gtey
godzinie tu w mieyscu, na który ochotników kupna, którzy wymagaiące przymioty nabycia i placy okazać
są w stanie ninieyszem zapraszaiąc
nadmieniamy, iż naywięcey daiący,
ieżeli iakiekolwiek prawne przeszkody nieuczynią wyiątku, przyderzenia
spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 3. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Grzebinisto hiefigen Kreifes belegene, bem Anton 3bier-Bti angehörige Zinsbauer = Grundfluck, bestehend aus:

- a) einer Bauftelle,
- b) einer halben Sube Land,
- c) einem Garten, und
- d) einem kleinen Antheil Wald, welches auf 495 Athlir. 10 fgr. gericht= lich abgeschätzt worden, soll Schulden halber beffentlich verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Pofen, haben wir hierzu einen Patent Subhastacyiny.

Grunta czynszowe chłopskie w wsi Grzebinisku Powiatu tuteyszego położone, do Antoniego Zbierskiego należące, składaiące się

- a) z mieysca bodownego,
- b) pół chuby roli,
- c) iednego ogrodu i
- d) iednéy maley części boru, które na 495 Tal. 10 śgr. sado

które na 495 Tal. 10 śgr. sądownie otaxowane zostało, ma być dla długów publicznie sprzedane.

Z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Poznaniu, wyznaczyperemtorischen Termin auf ben 7 ten lismy do tego termin zawity na Marg a. f., um 9 Uhr hierselbst auf dzień 7. Marca r. p. o godzinie ber Gerichts = Stube angesetht, wogu zahlungsfähige Rauflustige eingeladen, którem do zaplaty zdolnych chęć kumerben.

Samter ben 10. December 1825.

9. zrana w izbie sądu naszego, na pna maiących wzywa się.

Szamotuły d. 10. Grudnia 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht, Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Das jur Rreis = Steuer = Gianehmer Stramckeschen erbschaftlichen Liquida= tions = Maffe gehörige, hierfelbst auf der Wilhelms=, (fonft Reuen=2Belt) Strafe unter Mro. 631 und 632 belegene massive Wohnhaus, nebst einem bagu gehörigen maffiven fleinen Wohngebaude, Stallungen, Sofraum und Garten, melches auf 7646 Rthlr. 13 fgr. 4 pf. ge= richtlich geschätt ift, soll Schulden halber in den bor bem Deputirten Landge= richtsrath Rosmeli auf

ben 18. Jamar, ben 22. Marg, und ben 24. Mai 1826.

Bormittags um to Uhr in unserem Ge= richte-Locale auftehenden Terminen, wos bon der lette peremtorisch ist, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wozu besithfahige Rauflustige eingeladen werden\_

Rrotoschin ben 1. Detober 1825. Kurfilich Thurn= und Taxissches Kurftenthums = Gericht.

## Patent Subhastacyiny,

Kamienica do massy sukcessyince likwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należąca, na ulicy Wilhelmowskiey (dawniey nowy świat zwaney) pod numerem 631 i 632 tutay położona, wraz z małem do niey należącem domostwem murowanem, tudzież z staynią, podworzem i ogrodem, na 7646 talar. 13 sgr. 4 fen. sądownie oszacowana, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 18. Stycznia r. 1826, dzień 22. Marca 1826, dzień 24. Maia 1826,

przedpołudniem o godzinie rotey w lukalu naszym sądowym wyznaczonych, zktórych ostatniiest peremtorycznym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; na które to termina chęć kupna maiący i do posiadania zdolni ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. 1. Października 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa-

Subhaffations = Vatent.

Die im Abelnauer Kreife belegene, bem Frang Marfannsti gehörige Puftfome Dis chn, wogu außer Wohn = und Wirthfchafts= gebauben, 151 Morgen 105 Muthen Ackerland nebst 35 Morgen 46 Muthen Wiefen gehören, und welche gerichtlich auf 224 i Mitr. 23 fgr. 4 pf geschatt ift, foll Schuldenhalber in ben, por dem Deputir= ten, Landgerichts-Rath Rosmeli, auf ben 21ften December c., ben 15ten Rebruar 1826., und ben 12ten April 1826, Bormittags um o Uhr, in unferm Gerichte = Lotale anberaumten Terminen, wovon ber let= tere peremtorisch ist, offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, wozu befitfahige Raufluftige eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registratur während der Dienststunden eingesehen werden.

Krotofzyn ben 21. September 1825.

Fürfilich Thurn = und Taris= fches Fürftenthums-Gericht. Patent Subhastacjiny.

Pustkowie Nichy w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Marszynskiego przynależące, do którego oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, 151 morgów, 105 prętów kwadratowych roli oraz 35 morgów, 46 prętów kwadratowych łąk należy, a które na 2241 Tal. 23 śgr. 4 fen. sądownie oszacowane iest, w termich przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 21. Grudnia r. b., dzień 15. Lutego 1826., i na dzień 12. Kwietnia 1826.,

o godzinie 9téy zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtrnycznym iest, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowania przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 21. Września 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Befanntmachung.

Das Garten = Grundstück unter Mro. 24 auf den neuen Garten ber Borfladt St. Martin nebst den darauf besindlichen Gebäuden, sieht von Oftern b. J. ab, zu verpachten, und konnen Pachtbewerber die diesfälligen nahern Bedingungen bei bem Schmiedemeister Weltinger, Gerberstraße Nro. 389., erfahren.

Posen ben 13. Januar 1826.

h. Berino zeigt ergebenft an, baß feine Gallerie ber merkwurdigsten Naturseltenheiten ber Welt nur noch bis zum 15ten Januar geoffnet sein wird. Liebhabern bietet er einen jungen Damhirsch zum Verkauf an.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Mags und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>4. Januar                                                                      |                                                                                                         | Freitag den<br>6. Januar |                  | Montag den<br>9. Januar                                                          |                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                             | bis<br>div.fgv.vf.                                                                                      | von<br>Mir.fgr.vf.       | bis diff.fgv.pf. | von<br>Odr. far. ve.                                                             | bis<br>Mr. for no                                                        |
| Weißen der Scheffel | I 2 6<br>- 21 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 21 4<br>- 26 -<br>- 8 -<br>- 20 -<br>2 25 -<br>1 10 - | 1 5 —<br>- 22 6<br>- 17 6<br>- 12 —<br>- 22 6<br>- 27 6<br>- 27 6<br>- 10 —<br>- 22 6<br>3 —<br>- 112 6 | - - -                    |                  | 1 5 —<br>21 4<br>16 4<br>10 —<br>17 6<br>27 6<br>8 —<br>20 —<br>2 25 —<br>1 10 — | 1 7 6<br>- 22 6<br>- 17 6<br>- 11 4<br>- 20 -<br>- 10 -<br>- 21 4<br>3 - |

Freitag den 6, wegen dem eingetretenen Feiertag der beiligen 3 Konige ift nichte ju Markte gemefon.